Nro: 2.

## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

w Krakowie dnia 11. Stycznia 1817. Roku

Nro: 57.

Senat Rządzący, Wolnego, Niepodległego, i ścisle Neutralnego, Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Przekonawszy się z wielu Processow defraudacyinych, iż na podobne czynności znaczny uszezerbek Skarbowi w Dochodach Kensumpcyinych przynoszące, odważaią się naywięcey Ludzie ubodzy od możnieyszych przenaymowani w tym celu, ażeby w razie dostrzeżenia Defraudacyi, niebędac w stanie zapłacić przepisaney kary pieniężney, i przeto bezkarnie wychodząc, prawdziwych Deffraudantow zasłaniali. A lubo pozostałe po zeszlym Rządzie Przepisy Skarbowe w razie: niemożności zapłacenia Kary pieniężney Areszt Osobisty wyznaczaia,

gdy iednak środek ten okaznie się bydz nieprzydatnym dla takich zwłaszcza Ludzi ktorzy się wyżey namienioney podłey postugi podeymuia; owszem przynosi Skarbowi uszczerbek, gdy Deffraudanta ubogiego zywie ieszcze przychodzi, albo też długie Winowaycy w Areszcie siedzenie pozbawia częstokroc nędzną iego Familia pomocy, iakiey ta od niego oczekuje. – Chcąc przeto i Skarb od uszczerbku zasłonić i Ludzi upadlingcych się przez offiarowanie usług swoich możnieyszym Spekulantom, albo też w nadzieje bezkarności i zastonienia się Ubostwem puszczaiących się na Deffraudacye Mięsa, Wodki i tym podobnych Artykułow Opłacie kousumpcyiney podlegaiących, odwieść od tak nieprzyzwoitego postępowania; postanowił Senat, iż w razie niemożności opłacenia kary pienięźney Prawem przepisaney, i niewydania do kogo właściwie. Obiekt defraudowany należy, każdy na Defraudacyi Dochodów konsumpcyinych postrzeżony, nie iuż na Areszt osobisty ale na karę cielesną w miarę wielkości przewinienia wskazanym zostanie. - Ostrzega więc o tym wszystkich Miesakańcow uboższey zwłaszcza Klassy, ażeby unikając tey dotkliwey zamiany chronili się wszelkich Defrandacyi, - co dla tym powszechnieyszey wia-

STATE OF STA

domo-

domości przy trąbie w Gminach mieyskich egłoszonym będzie, nach zaś Okręgowych Woyci przez Zastępcow swoich obwiescie każą. —

w Krakowie dnia 8. Stycznia 1217. Roku.

Wodzicki

Mieroszewski Sękr: Jen: Senatu.

Nro 43.

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych w Senacie Rządzącym Wolnego, Niepodległego i sciśle Neutralnego Masta Krakowa i Jego Okręgu

Uwiadamia Publiczność o Uchwale Senatu Rządzącego z dnia 31. z. m. Nro: 4573 zapadłey, mocą którey wyszczególniona w J. II. Prawa Seymu X: Warszawskiego z R. 1211. opłata od Rzezi Bydła pod literami a, b, c, d, e, f. ma się rozumieć, iż w tey samey ilości wybieraną bydź powinna od Bydlęcia, czyli to żywo na rzeź do Miasta prowadzonym, czyli też zabitym, całkowicie i nierozebrane wiezionym będzie. Jeżeliby zaś Mięso Cwierciami lub częściami niesione lub wiezione było, na ten czas opłata od funta powinna bydź uskutecznioną.—

w Krakowie dnia 5. Stycznia 12.6.

Linowski

Gadomski S. W.

Nro: 9317.

Nea: 4317

Senat Rządzący Wolnego, Niepodległego, i scisle Nuetralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Stosownie do odebranego doniestenia od Kommissyi w skutku Artykulu 11go Traktatu Dodatkowego w Wiedniu dnia 27 Kwietnia 3. Maia 1815. zawartego postanowioncy, oznaymuie, iż w miesiącach Maiu i Czerwcu 1817. Roku rożne Realności w pobliżu a naydaley poł Mili Niemreckiey od Krakowa położone, w następnych kas litach nieco dalsze, z ktorych iedne, do prowadzenia Gaspodarstwa Rolnego i O. grodowego, inne do zakładania Fabryk i Rekodzielni Sukiennych, Płocieunych, Garbarni, Papierni Hamerni atc: sa sposobne, tudzież Młyny, Browary, Austerye na licytacya wkupnego wystawione, co zaś do zakładania Fabryk z wolney Ręki na czynsz wieczny wypuszczonezostana, o ktorych rownie iako i o kondycyach Dzierżawy wieczystey w Biorze Kommissyi do ustanowienia Praw Własności i powinności, Włościan przez Frzy Nayiaśnieysze Dwory do Wolnego Miasta Krakowa delegowaney każdego czasu chęć zadzierżawienia maiący dowiedzieć sie może,-

Krakow dnia 4. Stycznia 1216 roku.

Mimospemski Seer Jen: Smath